# Der bausfreund

Zeitschrift für Bemeinde und haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 23

3. Juni 1928

34. Jahrgana

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a. Bojtadreffe: A. Knoff, Lodz, skr. poczt, 342

Der "Sausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er tostet im Inlande vierteljährlich mit Borto: 1-2 Er. je 3t. 2.65, 3 u. mehr Er. je 3t. 2,25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Dlt. 8.

Postschedionte Warichau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Sausfreund" erbeten, aus Umerita und Canada an den Schriftleiter.

# Liebe zu Gottes Volk.

Nur aus der reinen Liebe Erblüht dir mahres Blück: D gieh dich von den Brüdern Und Schwestern nicht gurück!

Wenn sie dich gleich verkennen, Dir bringen Leid und Schmera; Bedenke, daß gum Lieben Bon Bott bestimmt dein Berg.

So sprich denn niemals wieder, Wenn sonst es je geschah: "Ich kann nicht mit euch ziehen." Tritt ihnen wieder nah.

Beh, pflege die Bemeinschaft Der Bruder nach wie vor, Berichliefe dem Berfucher Beständig Berg und Ohr.

Bib acht auf Bottes Stimme Im Innern deiner Bruft: Dir sei und bleibe Falschheit Der Seele unbewuft.

Wie mild blickt Jesu Auge Auf seiner Junger Schar, Die Schwestern und die Bruder, Die seine Suld gebar!

Ihm alles anbefehle, Was deine Seele krankt, Der dir, wenn du recht bittelt, Ein Berg voll Liebe ichenkt!

## Műde Menschen.

"Er gibt dem Dlüden Rraft und Stärfe genug dem Un-vermögenden." Jef. 40, 29.

Müdigkeit! Müde werden wir mitten in der Arbeit, die jeder Tag mit sich bringt, und mude werden wir in den Opfern, die Bott und Menschen von uns verlangen, mude, totmude. Diese Erscheinung ist nicht neu, nicht ein Produkt der heutigen hastigen Zeit. Menschenkinder gab es zu allen Zeiten.

Boten Gottes werden mude. Manner, die am Werk des herrn stehen, haben in ihrem eifrigen Wirken ein aut Teil an dem Los der Müdigkeit zu verzeichnen. So die Propheten des Alten Bundes dis zu dem Feuergeist eines Elias und von ihm dis auf Johannes den Täufer hat sich mancher unter den Wacholderstrauch mit dem Ausruf völliger Ermattung niedergeworfen und ausgerufen: "Herr, Bott, nimm meine Seele! Es ist genug!

Ich wollte, ich wäre tot!" Auch später, im Neuen Testament, finden wir unter den Dienern des herrn, und das bis auf den heutigen Tag, mude, totmude Boten des Evangeliums. Sie sind es erst ge-Sie waren nicht von Anfang an mude. Ein Feuer durchglühte sie nach Beift, Seele und Leib. Alles und überall war Leben, pulsierendes, sichtbares, mitreißendes Leben. Sie standen treu zu Gott und seinem Volk immer im Vordertreffen. Da kamen die tag= lichen Widerwärtigkeiten. Säusliche Sorgen, die trok ernstem Bebet nicht weichen wollten. weil das Vertrauen auf den herrn bis zur Hilfe nicht standhielt und weil sich keine Bruder fanden, die im Auftrage des Herrn Engelsdienste tun wollten. Tagliche Stachel, die absichtlich oder unabsichtlich in die wunde Stelle gestoßen wurden. Isolierung von denen, die man liebte. Unverständige Kritik; als auch Hohn und Spott den Boten Gottes traf und eine sistematische Negation allem, auch dem Besten, das er brachte, sich entgegenstellte, da wurde mancher matt, mude und sprach mit dem Propheten des Alten Testaments: "Herr, Bott, es ist genug! Nimm mich hin!

Daß Sorge, Spott, ungerechte Kritik, Negation dem Werke des Boten Gottes gegenüber nicht befruchtend und aufbauend wirken kann, liegt in der Natur der Sache, denn durch Negation, Spott und Kritik kann man auf die Dauer keinen anziehen, beleben, zur produktiven Urbeit ermuntern; nur das Positive zieht auf die Dauer an, wirkt schöpferisch und baut auf. Fehlt diese positive, bejahende Seite im Dienst und für den Dienst am Wort, so ist die Zeit nicht fern, wo auch Starke erslahmen und müde, totmüde ihr Haupt senken.

Müde Menschen! Unsere Tage machen uns alle müde, übermüde, mehr müde als die früheren Zeiten die Menschen ermüdeten. Keiner wird verschont: Alt und Jung, Bote Gottes und Bolk Gottes. "Denn kaum je ist so viel geschaffen worden, so rastlos und unverdrossen, wie in der Gegenwart. Die Fortschritte sind unabsehbar, die Maschinen ungezählt, die Räder

drehen sich immer schneller, auch die Luft ist nun erobert worden, und nirgendwo gibt es Ruhe für den geplagten Menschen der Arbeit: hundert Dinge der Pflicht, hundert Eindrücke von allen Seiten, und kaum die Reit sie in Muße innerlich zu ordnen, zu verarbeiten, zu beherrschen. Der Feierabend reicht dazu nicht mehr aus, denn ihm fehlt die feierliche Stille." Der Mensch kommt kaum noch zum Aufaimen Ohne Rast, ohne ein wenig still stehen zu können, sturmt er von unsichtbaren Mächten getrieben vorwarts, als hange sein größtes, bleibendes Blück davon ab, wieviel er erforschen, ergreifen, beherrschen, verdienen, aufhäufen kann an irdischen und geistigen Werten und vergift, daß darüber sein Körper vor der Zeit aufgerieben, seine Seele mude, so mude wird. Urme, mude, abgehehte Menschenkinder: Blück, Kraft, Dauer wollen sie erreichen, Müdigkeit, Kraftlosigkeit, frühes Alter haben sie gefunden.

Auch der Sonntagsfriede ersett nicht mehr die verbrauchten Kräfte, denn er ist eigentlich nicht mehr da. Auch dieser Tag, gur Rube bestimmt, zeichnet sich ebenfalls durch Unrast aus. Man kann es nicht mehr fertig bringen, an diesem Tage ein wenig still zu sitzen und der Friedensbotschaft gesammelt zu lauschen. Die Unruhe und das Hasten des Alltags macht weder Kalt vor den Toren des Kauses des Berrn, noch laffen fie den Menschen in den eigenen vier Wänden zur stillen Sammlung gelangen. Undere eilen in die frische, herrliche Bottesnatur hinaus, die befanftigend und belebend einwirken foll, doch wie wenige werden hier, wie auch im Sause des herrn, still! Die Meisten legen abends ihr haupt mude, so mude zum unruhigen Schlaf nieder. -

Innere Müdigkeit! Wer kennt diese nicht? Sie, die gleich heißem Blei durch die Blieder rinnt und den Menschen vor Schmerzen sich aufbäumen läßt, dann aber geninerschwer wie ein Alpdruck auf Beist und Berg sich legen kann. Zerschlagene Hoffnungen, mikglückte Plane, verlorene Arbeitsluft, gebrochene Spannkraft, nahendes Alter und anderes mehr greifen an Herz und Leben und erlahmen die Frische der Kraft, so daß die Seele am Boden wie gelähmt liegt. "Meist kommt das vom Miklingen einer großen Aufgabe, da wo einer mit Ernft, Bewissenhaftigkeit und Selbstverleugnung ans Werk ging. Langes Ringen, viele Versuche, starkes Mühen und immer neues Arbeiten: dennoch war das meiste vergebens." Das macht müde und drückt den Stärksten zu Boden und benimmt ihm den Mut. Doch solche Seelen bedürsen des Trostes; erhalten sie den, dann erheben sie das zur Erde gesunkene Haupt und richten sich an Gott und seinem Wort wieder auf. Sie lauschen dem Wort und erstarken an der göttlichen Berbeißung: "Er ist's, der dem Muden Krast gibt, und dem, der schwach geworden ist, die

Starke mehrt."

So war der Prophet Jesaias ein Prediger für matte, abgemühte Menschenkinder. Er kannte die Schwierigkeiten des Propheten-Lebens, leine Sorgen, Mühen, Gefahren; er stand mitten unter dem Bolk, das ermüdet die Sande Jusammenschlug und die schönste Hoffnung für das Bottes=Reich Israels ermüdet aufgeben wollte. Langsam, schleppend von Tag zu Tag müder werdend, kehrt das Volk Israel aus dem Eril zurück, und da wollte es auf der beschwerlichen Reise durch die Wüste, als sich ihm tägliche Widerwärtigkeiten entgegenstellten, zusammenbrechen. Es war beinah am Ziel und da versagten die Kräfte, die Müdigkeit nahm überhand. Diese Müdigkeit richtete Unheil in den Seelen der Volksgenossen des Propheten Jesaia an. Und es hing doch für Israels Beschick und Zukunft alles davon ab, daß das Volk trotz aller schmerzlichen und bitteren Erfahrungen den Kopf hoch behalte und das Herz stark erhalte, denn sonst lief es Gefahr umzukommen.

Dies wußte der Prophet, daher ruft er dem Bolke zu: "Anaben werden müde und matt, und die Jünglinge, fallen; aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Araft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen, und nicht matt werden, daß sie wandeln, und nicht müde werden." Jes. 40, 30. 31.

Ja, "Er gibt den müden Kraft!" Er weist auf die Quelle der Kraft, auf die ewig gleiche Quelle der Kraft und des Mutes auf ihren auf unseren Bott hin und auf das unerschütterliche Bertrauen auf seine Hilfe. "Werse dein Bertrauen nicht weg," Bote des Hern, über dessen Deben dunkle Wolken sich türmen: Er ist's, der Kraft gibt dem Müden. Keiner soll verzagt am Boden liegen bleiben, der zermürbt, gerädert, vom Jahn der Widerwärtigkeiten erfaßt, sein Haupt müde unter den Wocholderbusch legen möchte. Manchmal schrift es so, als wollte der Herr" die Besangenen auf Erden gar unter seine Füße zers

treten und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugen lassen und eines Menschen Sache verkehren lassen, gleich als sehe es der Herr nicht." (Klagl. 3, 34-36.) Dem ist aber nicht so. Der herr deckte sich nicht mit einer dunklen Wolke, daß die Bebete nicht hindurch könnten. Scheint es auch manchmal so, so ist es doch nicht Wirklichkeit. Bott wacht, lieht. hört und sendet zu seiner Zeit Untwort und Nur halte aus, denn er gibt dem, der schwach geworden ist, immer neue Kraft, immer neue adlergleiche Verjungung. Menschen, die an Bott glauben, sollten nie so tun, als fürchteten sie, daß auch Bott mude geworden und nicht mehr helfen könne. Felsenfestes Vertrauen auf ihn und seine Starke, ift ftets der Rettungsbalken, der uns über dem Waffer halt, wenn auch die Hilfe auf sich warten läßt und Schwierigkeiten uns zur Läuterung gesandt werden. Daher ihr alle, die ihr des Berrn seid: Beduld, Hoffnung, Blaube in allen Lebenslagen. Harret, glaubet, denn hinter den Wolken scheint die Sonne, und wisset, daß Beduld, Hoffnung, und Blaube Pflanzen sind, die erst unter einem Druck am besten gedeihen.

"Je größer Kreuz, je stärk'rer Glauben; Die Palme wächset bei der Last. Die Süßigkeit fließt aus der Traube, Wenn du sie wohl gekeltert hast. Im Kreuze wächset uns der Mut, Wie Perlen in gesalzner Flut."

(Benj. Schmolk') Mude Menschen! Bist Du mude? Mude geworden in hartem Kampf, in täglichen Schwierigkeiten? Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle. Bott ist reich an Liebe, reich au Bnade, reich an Weisheit, unergründlich, unerschöpflich reich an jeglichem Vermögen, so daß sein Schatz nie leer werden kann, du auch noch so oft und bittest und nimmst. Bei ihm ist eine Fulle der Kraft für alle Schwachen, eine Fulle der Bnade für jeden Sünder, ja bei ihm ist Fülle, große Fülle, bleibende Fülle bis in alle Ewigheit. So erneuert Bott jeden, der ihm vertraut und die empfangenen Kräfte gur Ehre Eduard Kupsch. Bottes gebraucht.

#### Micht richten, sondern aufrichten.

Neulich las ich dies Wort und es blieb "sitzen", d. h. ich werde es nicht wieder los

und muß immer wieder daran denken. Wie not tut uns doch diese Mahnung! Wir sind so sehr bereit mit dem Richten über andere: wir sind immer so schnell fertig mit unserm Urteil, auch da, wo wir einen Menschen kaum kennen und nicht von seinem Lebensweg, seinem Werden und Wachsen willen. Schwerfällig sind wir dagegen mit dem Aufrichten! Die Mühe, dem andern, der in äußerer Not ist, zu helfen, die Mühr nehmen wir noch eher auf uns als so ein Aufrichten des seelisch Zusammengebrochenen und Berschlagenen. Da handeln wir oft so wie Priester und Levit - wir gehen achtlos vorüber! und das rechte Samaritertum, das üben wir Den unter die Mörder seines eigenen Bewissens, seiner qualenden Bedanken, seines bedrückten Bemüts Befallenen, den sehen wir meist gar nicht, d. h. wir wollen ihn nicht sehen; es ist uns zu unbequem, denn dabei ist ja doch nichts zu machen. Aber ach, was versaumen wir damit! Rein größer Blück, als so einen unter die Mörder Befallenen aufaurichten, au tröften, neu fürs Leben auszuruften durch gartes Verstehen und selbstloses Lieben. Wenn dann so ein armes Menschenkind unter unsern Sänden aufblüht wie eine Blume und ein neues Leben beginnt, einen größeren Lohn selbstloser Hingabe gibt es doch nicht! — Darum: nicht richten -- aber treuer sein im Auf-Wer das Gute auch unter Staub und Schutt und Beröll sucht, der findet es auch und darf es mit diesem Dank erleben, daß wir Bottes Mitarbeiter sein können und dürfen, wenn wir nur wollen. L. v. S.

#### Licht für die Sinsternis.

Wir saßen im Eisenbahnwagen so nahe beisamen, daß ich es nicht vermeiden konnte, daß Gespräch mit anzuhören, das die blaße, reizende junge Frau mit ihrem 7—8 Jahre alten blonden Jungen führte. Sie war in Trauer, und wie ich mich immer gern die Lebensgeschichte derer ausmale, mit denen ich zusammen reise, dachte ich mir, daß sie wohl eine Witwe und dieser liebe Junge ihr einziges Kind sei. Es interessierte mich, die beiden zu beobachten, und ich fühlte in meinem eigenen Herzen etwas von dem starken Liebesband, das diese beiden Menschenkinder umschlang. Er hatte aus dem Fenster gesehen und machte seine

Bemerkungen über die vorübereilenden Gegen' stände, bis seine Aufmerksamkeit durch einen Schaffner gefesselt wurde, der mit einer Steheleiter hereinkam und die Lampe austeckte.

"Sieh nur, Mama, warum steckt er nur die Lampe an, da doch die Sonne am himmel

steht? fragte das Kind.

"Wie kann er jest nur Lampen anstecken?"
"Bielleicht weiß er, daß wir bald ins Dunkle kommen, darum muß er vorher Licht anmachen," antwortete die Mutter.

"Kommt wirklich zwas Dunkles, hast du

es gesehen?" forschte das Kind weiter.

"Ich weiß es nicht, Liebling; ich bin diesen Weg noch nie gefahren. Der Schaffner fuhr hier gewiß schon oft und kennt daher den Weggenau."

"Bielleicht irrt er sich diesmal aber doch;

ich sehe wirklich gar nichts Dunkles."

Warte es. nur ab, mein Junge, du wirst

es schon sehen."

Er schwieg ein Weilchen und paßte sehr

auf, ob "das Dunkle" käme wie er sagte. Bald suhr der Zug in einen Tunnel. Zuerst blieb es ja noch etwas hell; allmählich sah man aber außerhalb des Zuges gar nichts

mehr.

"Ja, es kam, er wußte es doch," sagte der Junge. "Es ist doch schön, mit jemand zu reisen, der den Weg so gut kennt und weiß, wann die dunkeln Tunnels kommen, damit er

vorher Licht anstecken kann."

"Ja, ja, mein Liebling, das hat deine Mama oft in ihrem Leben erfahren," sagte die Mutter, und ein holdes Lächeln glitt über ihre Züge. "Und nun sieh, mein Herzblatt, jetzt kommen wir wieder ins Tageslicht und sehen wieder die Häuser und Bäume."

Das Kind schlug seine kleinen! Hande freudig zusammen und fragte: "Ja, ich wußte aber garnicht, daß du schon viel gereist bist. Mama,

du warst doch eigentlich so oft krank."

"Liebes Kind, ich dachte auch mehr an meine Lebensreise; du weißt doch, daß wir nicht immer auf dieser Welt bleiben; wir befinden uns auf der Reise durch das Leben zur Heimat. Auf dieser Reise gibt es auch viele dunkle Stellen, und ich dachte daran, wie Jesus, das Licht der Welt, sie mir hell gemacht, selbst die große Finsternis, als der liebe Vater uns so plötslich genommen wurde."

"Hat er das wirklich immer getan, liebe

Mama?"

"Ja, immer, Liebling, und ich bete, daß er die Dunkelheiten in dem Leben meines lieben Jungen ebenso licht machen möge wie in meinem, und er wird es tun; du mußt ihn nur machen lassen."

"Das will ich ganz gewiß tun, mein Mütterchen, ganz gewiß," und dabei streckte er seine kleine Hand vertrauensvoll in die ihre.

Wie hatte er es auch anders tun sollen. So wie seine Mutter jetzt, fuhr Jesus mit ihm durch den langen Tunnel des Lebens und wie der Schaffner die Lampen ansteckte, erhellt Jesus das Dunkel. "So hoffe ich auch," sagte der Kleine, "daß Jesus alle Dunkelzheiten für mich hell machen wird."

"Das gebe Gott!" sagte die Mutter, und in meinem Herzen fand dies Gebet einen

Widerhall.

#### Sieg.

"Der volltommene Sieg ist: Christus triumphieren lassen über das eigene Ich durch den Heiligen Geist. (Ebr. 12, 3).

Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst, wenn man dich mit Fleiß in die Ecke stellt und du beugst dich darunter und dankst dem Herrn in deinem Herzen für die Beleidigungen und Demütigungen —

das ist Sieg.

Wenn das Gute, welches du tust und beabsichtigst, verlästert wird, wenn deine Künsche durchkreuzt werden, wenn man deinem Geschmack zuwider handelt, deinen Rat verschmäht, deine Ausichten lächerlich macht und du nimmst alles stille in Liebe und Geduld an

das ist Sieg.

Wenn dir jegliche Nahrung recht ist, wenn du auch mit jeglicher Kleidung, jeglichem Klima, jeglicher Gesellschaft und Lebensstellung, jeglicher Bereinsamung, in die der Herr dich führt, zufrieden bist —

das ist Sieg.

Wenn du jede Mißstimmung bei anderen, jede Beschwerde, jede Unregelmässigkeit und Unpünktlichkeit, an der du nicht schuld bist, zwar nicht gut heißest, aber ertragen kannst, ohne dich zu ärgern —

das ist Sieg.

Wenn du jede Torheit, Berschrobenheit, auch geistlicher Gefühllosigkeit, jedem Widerspruch von Sündern jeder Berfolgung begegnen kannst und es alles ertragen kannst, wie Jesus es ertragen hat —

das ist Sieg.

Wenn es dir nie daran liegt, weder dich selbst oder deine Werke im Gespräch in Erwähnung zu bringen, oder nach Empfehlung auszuschauen, wenn es dir in Wahrheit recht ist, unbekannt zu bleiben —

das ist Sieg.

2. Korinther 6, 1-10. Römer 8, 35-39.

# Die natürliche Verderbtheit des Menschen.

Die allgemeine Verderbtheit des Menschengeschlechts ist eine der Fundamentallehren der dristlichen Religion. Bon dieser Lehre zweigen sich ab die ihr entsprechende Lehren von der Benugtuung Christi, der Neugeburt durch den Seiligen Beift, der Buge gu Bott und den Blauben an Christum, von der Rechtfertigung aus Bnaden durch den Blauben. Wenn die Lehre von der menschlichen Berderbtheit, wie sie in der Heiligen Schrift teils deutlich gelehrt, teils vorausgesett wird, keinen Grund hat, dann haben auch die andern wesentlichen Lehren des Evangeliums keinen Grund. Wenn die Tatsache der Verderbtheit des menschlichen Beschlechts in ihrem wahren Charakter geleugnet oder verkleinert wird, wenn die be= deutungsvolle Stelle, welche diese Lehre in Bottes Wort einnimmt, und die starke Sprache, worin dies Wort darüber redet, abgeschwächt wird, dann wird der gange Plan der Erlösung verändert und ein "anderes Evangelium" gepredigt, das die Verlorenen weder besser noch selig machen kann.

Bei der gegenwärtigen Predigtweise, die meist mehr praktisch als lehrhaft ist, indem die Pflichten und weniger die Lehren des Christentums Hauptgegenstand der Predigten bilden, mag man wohl fragen, ob die Betonung der natürlichen Berderbtheit des Menschen dieselbe Stelle einnimmt wie in der Heiligen Schrift. Die praktische christliche Predigt sollte die Anwendung der Lehre auf Gewissen und Leben der Juhörer sein.

Eine gewiße Klasse von Weltverbesserern durfte hier den Irrtum entdecken, der ihre wohlgemeinten Plane miglingen läßt. erkennen die biblische Wahrheit und Brundlehre von der menschlichen Berderbtheit nicht an und richten ihre Seilmittel allein auf die Oberfläche, nicht auf die Quelle des Uebels. Sie sagen: Das Uebel liegt nicht in der Quelle, sondern in dem vergifteten Boden, über melchen das Wasser läuft. Die Menschen sind schlecht, weil sie unwissend und geistig und sozial erniedrigt find. Man verbreite nütliche Kenntnisse unter den Massen, man verbessere ihre sozialen Verhältnisse, so wird ihr Charakter sich veredeln und sie werden aufhören, übel zu tun. - So ungefähr spricht eine gewisse Klasse von Weltverbesserern. Allein Kenntnisse lind noch nie ein Seilmittel sittlichen Berderbens gewesen, und äußerliche soziale Sebung an sich auch nicht. Das sittliche Berderben der Menschen ist dasselbe geblieben trotz aller Künste und Wissenschaften, trot der Berallgemeinerung der Kenntnisse, trot der sozialen Berbesserungen, trot allen Fortschritts der Bivilisition. Dadurch wird das Uebel höch. stens persteckt, aber nicht geheilt.

Es bleibt wahr, was die Schrift so deutlich lehrt: "Der Mensch ist gänzlich verderbt
von Natur." Und um den Menschen von
seinem Sündenverderben zu befreien, dazu ist
eine geistliche Erneuerung nötig. Jesus sagt:
"Ihr müsset von neuem geboren werden!"
Die Neugeburt durch den Geist muß der
Mensch erfahren. Seinerseits muß der Mensch
zur Sündenerkenntnis kommen und in Buße
und Glauben sich Christo hingeben und das
durch Ihn vollbrachte Seil annehmen. Dann
erst wird er imstande sein, in der Kraft des
von Christo empfangenen neuen Lebens und
durch den innewohnenden Heiligen Geist heilig

und gerecht zu leben.

#### nur ein flect!

In Paraguan wachsen die Orangen und Mandarinen in so üppiger Weise, daß jährelich Millionen dieser Früchte umkommen. Als ich dort reiste, wurden viele Eisenbahnwagen mit diesen Früchten zum Versand nach Arzgentinien fertig gemacht. Mit großen Karren fuhr man die Früchte heran. Un den Waggons saßen dann Männer, Frauen und Kinder,

die sie durchprüften. Wenn sie nur ein Fleckschen fanden, erhalten durch Stoß oder Fall, flog das Obst abseits auf den großen Haufen der Früchte, die unbrauchbar waren und deswegen verworfen wurden. Nur ein Fleck genügte, um verworfen zu werden!

Als ich dem zusah, wurde es mir zur ernsten Predigt. Den Früchten sah man nichts an. Sie waren so goldig, reif, voll Saft, sum Anbeißen und doch verworfen, nichts nützte.

Ob es bei der "strengen Prüfung" uns auch so ergehen wird? Man sagt doch so gern: Bott wird es nicht so genau nehmen, er wird

auch mal fünf gerade sein lassen.

Wenn ein Mensch eine Krankheit hat, so ist er eben krank. Er braucht nicht erst vier oder fünf Leiden zu haben. Wenn ein Schüler in seinem Aussach einen Fehler hat, so wird er keine mehr bekommen. Wenn auf der ganzen Eisenbahnstrecke von Berlin bis Köln alle Signale richtig sind und nur eins ist falsch oder wird vom Lokomotivführer übersehen, so ist der Zug in größter Gefahr. Wer unter hundert Geldscheinen einen falschen mischt, ist ein Betrüger." Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Vahrheit spricht." Wer einmal Geld unterschlägt, dem vertraut man keine Kasse mehr an.

Beht es so im Menschenleben, wird es da bei der großen Endbilanz anders sein? Das

seuchtet wenig ein.

Bei Gelegenheit einer Konferenz in der Episkopalkirche in Santa Maria (Brasilien) hörte ich einmal zu, wie ein Reverent (Geistlicher) Kindergottesdienst hielt. Er hatte eine Handlicher mit an das Rednerpult gebracht Aus dieser holte er ein Stück vom Stammeines jungen Bäumchens. Aeußerlich war an dem Stamm nichts zu sehen. Er schien ganz gesund. Der Katechet hatte ihn aber mitten durchsägen lassen. Als er ihn nun auseinander klappte, sah man, daß ein Wurm das Innere das Stämmchens ganz zerstört hatte. Ein Wurm — und das Bäumchen mußte eingehen, konnte keine Frucht bringen.

Ist nicht mancher Trinker an der einen Not, der Trunksucht, zugrunde gegangen? Hat nicht mancher Feldherr durch einen Fehler einen ganzen Krieg verloren?

Was wir auch überdenken, alles mahnt dazu, daß wir den "einen Fleck" nicht gering

schätzen sollen. Ob wir unseren Fleck, unseren Schaden, unsere Lieblingssünde kennen? Ob uns nicht diese oder jene böse Neigung schon so oft übel mitgespielt hat? Ob uns nicht dieser oder jener Fleck schon bittere Stunden kostete? Ein jeder weiß es am besten; ein jeder kehre por seiner Tür.

Bei der Not und dem Fleck braucht es aber nicht zu bleiben. Er lebt und liebt heute noch, der so gerne das Wort sprach: "Sei getrost! Deine Sünden sind dir vergeben." Jesus Christus ist der Heiland aller Sünden. Er macht aus Verworfenen — Gotteskinder.

P. Lindemann.

#### Baptisten und die Taufe.

Ein englischer Schreiber fagt: "Jede religiöse Körperschaft sollte imstande sein, ihre Eristenz zu rechtfertigen durch eine Darstellung ihrer Unsichten, nicht als das Resultat eines histori= ichen Zufalles oder des Einflukes einer beherrschenden Versönlichkeit, sondern als auf einen innewohnenden Pringip nötiger Wahr= beit berührend." Als Baptisten halten wir, daß die Taufe innewohnende Prinzipien nötiger Wahrheit symbolisiert. Wir halten dafür, daß Christus die Taufe verordnet hat, um die Brundtatsachen, auf welchen unsere Erlösung beruht, und unseres geistlichen Lebens, welches aus der Unnahme derselben entspringt, zu illustrieren. Jedesmal, wenn wir am Taufwasser stehen, erblicken wir Visionen von Chri= Wir sehen ihn hangend am Kreug; wir hören seinen Ruf: "Es ist vollbracht;" wir lehen, wie sie seinen Leib in die Dunkelheit der Bruft legen; wir sehen Ihn hervorgehen aus der Bruft als den mächtigen Sohn Bottes, als den Herrn über Tod und Brab. lind uns des bewußt, daß Er in stellvertretender Weise das alles für uns getan hat. In leinem Sterben sind wir gestorben; mit Ihm wir begraben; mit Ihm sind auferstanden. Tod und Brab haben hinfort keinen Salt mehr an uns. Unser Plat in der Dimmelswelt ist gesichert. Diese Tatsachen werfen Licht auf unsere Sunden und Bottes Beilmittel dafür. Aber es sind mehr als Tatsachen, es sind Kräfte. Wie durch eine einfache mechanische Vorrichtung Elektrizität von Licht in Kraft verwandelt werden kann, 10 verwandelt der Heilige Beist Heilstatsachen in Heilskräfte, in geistliche Energie. Daher haßt der Gläubige die Sünde, welche den Tod Jesu Christi notwendig machte; er ist entschlossen, sein sündiges Ich zu töten und zu begraben. Aufblickend zum Heiland, wird er verwandelt von einer Stuse der Heiligkeit zur andern.

Wir glauben, daß Christus die Tause (Untertauchung) besohlen hat zur fortdauernsen Darstellung der Glaubenswahrheiten. Die Tause durch Untertauchung ist das tressende Symbol des Werkes Christi in uns und für uns. Die Form in Besprengung oder Besgießung verändern, ist gleichbeutend mit einer Zerstörung des Symbols, einer Beseitigung

des Lehrgehaltes der Taufe.

Als Baptisten muffen wir entschieden Protest erheben gegen die Säuglings-Taufe. Durch diese wird der sittliche Charakter des Christen= tums beeinträchtigt. Anders ist es, wenn ein Blaubiger getauft wird. Er unterzieht sich in bewußter und intelligenter Weise eines Aktes der ernsten Weihe und Hingabe an den Dienst Bottes. Die Säuglingsbesprengung ist eine Berkehrung und Fälschung der Taufhandlung. Sie ist eine leere, bedeutungslose Handlung, der ein Menschenwesen unterzogen wird ohne dessen Zustimmung, es werden ihm Belübde auferlegt, von denen er nichts weiß und ehe es fähig ist, irgend welche eigene Ideen oder Ueberzeugungen zu fassen oder eine eigene Ent= scheidung zu treffen hinsichtlich seines inneren Berhältnisses zu den Berantwortlichkeiten, die demselben angeblicherweise auferlegt sind. Die Säuglingsbesprengung steht in vollständigem Widerspruch zur geistlichen Natur des Christentums. Das heil der Secle ist abhängig vom Beiste Bottes, der unabhängig von irgend welchen geschriebenen Verordnungen oder Sakramenten der Kirche wirkt. Er ist in seinem Wirken frei wie der Wind. Er wirkt eine Neuschöpfung. "Un ihren Früchten sollt ihr sie erkennen," sagt Jesus. Und von Unheiligen und Unreinen als Christen zu reden auf Grund der Tatsache daß sie als Säuglinge besprengt wurden, und ihnen die Vorrechte der Gemeindemitgliedichaft einzuräumen, daß heißt die hei= ligen Worte "Wiedergeburt" und "Gemeinde" ihrer göttlichen Bedeutung berauben. Wiederum hat die Säuglingstaufe eine totende Wirkung auf den geistlichen Sinn. Indem sie sich darauf berufen, daß sie durch ihre Taufe gu Kindern Bottes und Erben des Himmelreichs geworden sind, glauben viele Menschen, daß mit ihnen alles recht steht, und sind gegenüber der Notwendigkeit der Bekehrung und Wiedergeburt blind. Warum sollen sie sich bekehren, warum ist es für sie nötig, wiedergeboren zu werden, wenn sie durch ihre Taufe Kinder

Bottes geworden sind?

Während wir uns darüber freuen, daß die Wahrheit von der biblischen Tause der Gläubigen, und zwar durch Untertauchung, immer mehr auch in andern gläubigen Kreisen erkannt und befolgt wird, erkennen wir als Baptisten es als eine unserer Aufgaben, die biblische Tause zu bezeugen, nicht nur des bloßen Aktes wegen, sondern wegen der ihr zu Grunde liegenden und durch sie symbolisierten Wahrheiten des Heils und des wahren geistlichen Lebens.

#### Arbeit ist teine Schande.

Der alte Herr Braun stand in seinem Geschäftslokal in seinem Privatzimmer mit dem Rücken gegen den warmen Ofen. Er war kahlköpsich, hatte aber eine frische Hautsarbe, klare dunkle Augen und einen schneeweißen Bart. Ihm gegenüber saß Fräulein Cornelia Torrance und sah von dem großen Lehnstuhl, in dem er sie Platz zu nehmen genötigt hatte, zaghaft zu ihm auf.

"Also sind Sie meines Vetters Sdrians

Tochter?" sagte er zögernd.

"Ja, sagte Nelly, indem ihre Augen den ungeheuren Geldschrank streiften und sie sich wunderte, ob der wohl mit Gold- und Silbermünzen ausgefüllt sei

"Und Sie möchten gern etwas zu tun haben?"

"Ich wolte Sie darum bitten."

"Hm," sagte Herr Braun nachdenklich. Nelly blickte scheu zu ihm auf; doch faßte sie sich und sagte mutig: "Aber ich will nichts geschenkt haben; ich möchte gern arbeiten."

"Das heißt, Sie möchten sitzen und vielleicht gelbe Sonnenblumen auf grünen Samt Stücken oder etwas Derartiges, das nenne ich

keine Arbeit."

"Ich auch nicht," gab Nellh zurück.

"Nun, was meinen Sie denn?"

"Ich meine, ich möchte irgend welche ehrliche Arbeit verrichten, durch die ich mich selbst unterhalten kann."

"Sm," sagte Serr Braun wiederum.

"Konnen Sie kochen?"

"Ja," sagte Nelly. "Das glaube ich nicht."

"Das tut mir sehr leid, aber ich kann es."

"Nun gut," erwiederte Herr Braun, indem er sich an sein Pult setzte. "Meine Köchin ist wegen Krankheit heute morgen weggegangen; ich habe niemand in ihrem Platz. Wenn Sie Lust haben, kommen sie heute nachmittag und sehen, was Sie tun können."

Herr Braun erwartete, daß Fräulein Cornelia über sein Anerbieten beleidigt sein und ihm eine abschlägige Antwort geben wurde. Aber da geschah nichts Derartiges. "Ja, Better Johann," sagte sie einsach und erkundigte sich nach seiner Privatadresse.

Er schrieb seine Adresse auf und reichte ihr die Karte, indem er sagte: "Aber seien Sie punktlich."

Das werde ich sein," erwiederte sie ruhig

und ging.

Herr Braun sah ihr kopfschüttelnd nach ,, die wird nicht kommen," sagte er zu sich selbst, "ich werde meine feine Verwandte nicht

wiedersehen."

Nelly ging nach Hause, nach dem kleinen oberen Zimmer, welches die Witwe Torrance mit ihren beiden Töchtern gemietet hatte. Sie hatten auf dem Lande gewohnt, und Lucette, die älteste Tochter, hatte vorgeschlagen, da sie doch arm waren, den reichen Better des verstorbenen Baters aufzusuchen. Obgleich keine von ihnen einen guten Erfolg erwartete, wollten sie es doch einmal versuchen. — Frau Torrance war in schwarz gekleidet, sie war zart und schwächlich und hatte in ihrem Leben nicht gearbeitet; Lucetta bemühte sich ohne Erfolg, einen Hut mit Krepp zu garnieren.

"Nun," rief Frau Torrance, als Nelly

eintrat.

"Ich habe ihn gesehen, und ich will heute nachmittag zu ihm ins Haus kommen," sagte Nelly.

"Was meinst du? Will er dich adoptieren?"

rief Frau Torrance außerst erstaunt.

"Durchaus nicht," sagte Nelly, "hört nur zu, ich will euch alles erzählen. Also ich ging zu Better Johann. Ich sagte ihm, ich wollte gern etwas zu tun haben. Er fragte mich, ob ich kochen könnte. Dann sagte er, daß gerade seine Köchin fortgegangen sei und fragte mich, ob ich kommen wollte nnd ihren Platz einnehmen."

"Und was sagtest du?" keuchte Frau Lorrance

"Ich fagte natürlich ja!"

"Aber Cornelia," rief Lucetta, "das ist ja unerhört! Die kannst du dich nur so vergesten! Du darfft das auf keinen Fall tun!"

"Sicherlich nicht," sagte Frau Torrance, undem sich bei ihr husterische Symptome zeigten, "wenn dein Better Braun uns so beleidigen

"Aber das will er gar nicht," warf Nelly ein; "er meint es im guten Blauben, mir zu belfen, und ich habe es in derselben Weise angenommen.

"Aber Cornellia, Röchin willst du werden?

Nein, dazu ließe ich mich nicht herab!"

"Ich sehe doch nicht ein," erörtete Relln, "daß es niedriger ist, für Vetter Johann zu hochen, als für ihn Schuhe zu sticken oder villeicht ihm etwas vorzulesen."

"Cornelia hat nie Selbstachtung besessen,"

lagte Frau Torrance händeringend. "Niemals." wiederholte Lucetta.

"Aber," fügte Relln'hingu, "Better Johann wurde mich für eine Betrügerin gehalten haben, wenn ich ihn um Arbeit bitte und dann, wenn er mir welche anbietet, sie ihm abgeschlagen Es ist nun ganz nutslos, daß du, Lucette, dagegen streitest, und ich hoffe, Mama, on wirst mir kein Hindernis in den Weg

legen, denn ich bin fest entschlossen, heute

nachmittag nach seiner Wohnung zu geben." Es war gerade sehs Uhr, als herr Braun' nach hause kam. Auf dem Borplatz brannte In der rosa Umpel die Basflamme, im kleinen Bohnzimmer knisterte gemütlich ein luftiges Geuer, und aus dem anstoßendem Speisezimmer kam Nelly in weißer Schurze und sagte: "Das Mittagessen ist fertig, Better Johann."

Der alte Mann lächelte. "Also sind Sie

wirklich gekommen?" fagte er.

"Ich habe es doch versprochen," sagte Relly, "Dünktlichkeit ist die Grundlage aller Beschäfte, nicht wahr? Wenigstens mußte ich Das einmal in Schönschrift schreiben." Dabei half sie ihm, seinen Rock auszuziehen, und er lagte: "Sie sind ein gutes Kind."

Im Stillen beschloß er, smit einigem Bu-Rurzkommen in der Kochkunst schon vorlieb nehmen, wenn sie immer nach solchen Brundfäten handeln werde. Bu feinem großen Erstaunen konnte er aber an dem Essen nicht s und mutig wiederholte er die Spottreden gum

auszusetzen finden; es schmeckte ihm alles sehr aut. -

Als der Tisch abgedeckt war, sagte er: "Das war schr schön, und ich sehe, daß Sie aut einrichten können; natürlich haben Sie das Essen aus dem Restaurant kommen lassen?

"Natürlich habe ich das doch nicht getan." fagte Nelly bestimmt; ich habe selbst gekocht."

Serr Braun ichlok die Augen und machte seine Berechnungen. Er hatte so viele Saushälterinnen und schlechte Köchinnen und ungebildete gehabt, hier schien ein Ausweg für alle Schwierigkeiten zu fein.

"Ich möchte gern, daß Sie kommen und bei mir bleiben, hatten Sie wohl Lust dazu?"

"Als Köchin, Better Braun?"

"Nein, als meine angenommene Tochter und haushälterin. Ich muß jemand haben, der sich meiner Angelegenheiten etwas annimmt."

"Uber meine Mutter," gogerte Nelln, .. und

meine Schwester."

"Laß sie kommen, sie sollen hier frei wohnen, das haus ist groß genug. Konnen sie auch kochen?"

"Nein, Better Braun," geftand Relln.

"Nun, das ist vielleicht gerade so gut, eine Person kann nur das haupt des haushaltes sein."

So hatte die Familie Torrance ein Unterkommen gefunden durch Nellns Geschicklichkeit. Lucetta seufzte oft und klagte, daß sie nicht kochen gelernt hatte. "Nelly ist nun des alten Mannes Vorzug," sagte sie. "Er wird ihr all fein Bermögen hinterlaffen, nur aus dem Brunde, weil sie das lächerliche Anerbieten annahm, Köchin zu werden.

herr Braun jedoch fah die Sache gang anders an. Er sagte: "Nelly ist nicht wie manche junge Dame, zu träge zu arbeiten und zu stolz zu betteln. Sie tut das, was ihre Hand zu tun findet, mit aller ihrer Kraft."

#### Bottesleugner mit Bott allein.

Un Bord eines Schiffes, das die amerikanischen Gewässer befuhr, befand sich auch als Passagier der französische Bottesleugner Volnen. Seine gottlosen Reden zeigten den Reisege= fährten bald, wie er über göttliche Dinge dachte. Oftmals sagte er, es sei die größte Torheit, sich vor dem Tode zu fürchten, da doch mit diesem Leben alles aus sei. Kühn

Entsetzen der Leute. Die Stimmung des Bolnen sollte sich nur zu bald verändern. Es erhob sich ein gewaltiger Sturm, so daß man fürchten mußte, das Schiff könne jeden Augenblick in die Ticfe des Meeres sinken. Bolnen eille auf Deck umber, verfluchte und verwünschte den Kapitan. Alsidie Befahr noch drohender wurde, eilte er in seine Kabine. füllte seine Taschen mit seinem Belde und eilte wieder an Deck um den tollkühnen Plan auszuführen, schwimmend das Land zu erreichen. Man warnte ihn ernstlich, von dem Borhaben abzustchen. Es sei die größte Torheit, zu versuchen, durch die aufgeregten Wellen zu schwimmen, zumal er schon von seinem Belde zum Sinken gebracht murde. Bolnen fah ein und stand von seinem Vorhaben ab. Seine Unruhe steigerte sich aber nur noch. Er lief auf Deck umber und hinderte die Schiffsmann= schaft bei der Arbeit. Man mußte ihn in seine Kabine bringen, damit er sich dort beruhige. Es währte nur einige Augenblicke, da kam Volnen ohne Beld auf Deck. seiner großen Angst warf er sich auf die Knie, hob seine hande gen himmel und rief aus: "D, mein Bott, mein Bott, wie soll mein Ende sein?" Ein Passagier hatte dies gehört und rief ihm zu: "Was, haben Sie nun doch einen Bott, herr Volnen?" Bebend vor Ungst sagte er: "D ja, gang gewiß." Dies machte ihn so beschämt, daß er nach kurzer Zeit, als sich der Sturm gelegt hatte, sich von feinen Reisegenossen fernhielt, die vorher noch seine Spottreden gegen das Christentum anhören mußten

Wir denken dabei an das Wort der Bibel. Wenn die Gottlosen sagen: "Laßt uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile," so heißt es von Gott: "Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr

spottet ihrer."

In den Niederlanden lebte ein wohlhabender Landwirt, der in seiner Heimat als großer Spötter bekannt war. An einem dunkeln Herbstadend mußte er einem deinen einsamen Weg gehen. Als er eine Strecke des Weges zurückgelegt hatte, wurde er von Wegelagerern angegriffen. Sie forderten ernstlich von ihm seine Geldbörse und die Taschenuhr. Er gab die Sachen nach der Meinung der Räuber nicht schnell genug heraus, so daß sie ihn einsach an eine Telegraphenstange banden und ihn ausplünderten. Sie ließen ihn in seiner unglücklichen Lage und eilten davon. Alle

Anstrengungen, die der Landwirt anwandte, um loszukommen, waren vergeblich. Er ricf und schrie um Silfe, aber niemand hörte ihn in der nächtlichen Stille. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als auf den anbrechenden Morgen zu warten. Es war eine schreckliche Lage, an Sanden und Füßen gebunden, in dunkler Nacht auf einsamer Strake stehend, während ihm der Wind den Regen in das Besicht Man kann nicht sagen, was der Mann in iener Nacht erlebte. Seine Ungit muß entsetzlich gewesen sein, denn in wenigen Stunden hatte er das Aussehen eines Breises. Welche Bedanken sein Innerstes bewegt haben, läßt sich nicht sagen. Der Spötter war mit Bott allein. Er verstand die gewaltige Sprache Bottes. Seine Lage kam ihm vor wie der Zustand des Verdammten in ewiger Verdammnis. Wird es doch einmal heißen, wenn der Richter die Schar der Verlorenen überschaut: "Bindet ihm Sande und Fuße und wirft ihn in die Finsternis hinaus! Da wird fein Saulen und Bahneklappern." In der Ungst seines Serzens fing der Landwirt an gu Bott gu beten. Er hatte früher nur Spottreden für die Frommen, jest brauchte er auch den Bott der Frommen, damit Er ihn aus der üblen Lage erretten möge. Mancher Bottlose hat auch die Wahrheit des Schriftwortes erfahren: "Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen." Sier kam es aber zu einer durchgreifenden Aenderung, denn aus einem gottlosen Spötter wurde ein aufrichtiger Beter.

Mancher rühmt sich in der Menge seiner Kameraden seines Unglaubens und gefällt sich in gotteslästerlichen Reden, verkriecht sich aber bei einem Gewitter in der dunkelsten Ecke seines Hauses, um nicht an den Tod erinnert zu werden. Es hat keinen Zweck, mit den Spöttern in lange Unterhaltungen einzutreten, wenn sie sich gefallen in schmuchigen Lästerungen. "Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue wersen, auf daß sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen." Weit besser ist es, solchen Leuten ein kurzes Bibelwort zuzurusen und dann in der Stille für sie zu beten.

Es müssen sich auch einmal die Gottesleugner vor Gott beugen. Welches Entsetzen sie dann überfallen wird, läßt sich kaum ausmalen." "Es ist schrecklich, in die Sande des

lebendigen Bottes zu fallen."

Wie gut ist es daher, jetzt schon dem ansugehören, der doch einmal das letzte Worthaben wird.

#### Prediger=Sterbekasse.

Wie ich in den persönlichen Zuschriften mit"
geteilt habe, waren die Beiträge beim Heims gang unseres teuren Mitarbeiters, Oswald Krause, fällig; die meisten Brüder haben ihren Beitrag bereits eingesandt, die anderen

bitte ich, dies noch zu tun.

Auch unsere Gemeinden bat ich um eine Kollekte für diese Kasse; worauf einige Gemeinden ihre Sammlungen eingesandt haben. Geschwister, habt herzlich Dank dafür! Mit Euren Gaben wird ein gutes, edles Werk getan: Der Witwe eines Predigers, Eures Predigers, geholsen; er hat Euch gedient mit dem, was er vom Herrn empfangen und Ihr dient seinen Lieben mit dem, was Ihr empfanzen habt. Alle Gemeinden bitte ich mit in den Kreis derer zu treten, die gern Buiden heisen u. Hilfe spenden.

Sollten einzelne Geschwister eine Gabe senden wollen u. damit helfendes Mitglied dieser Kasse werden, so wären wir Ihnen recht

dankbar.

Als Quittung gebe ich zur Kontrolle Name u. Gabe im Folgenden an: K. Felsch 3t 5, J. Krüger 15, E. R. Wenske 15, E. Kupsch 15, U. Knoff 15, E. Eichorst 15, W. Tuczek 15, K. Brechlin 15, K. Strzelec 15, M. Jeske 15, U. Rumminger 15, F. Brauer 15, D. Lenz 15, J. Gottschalk 15, G. Kleiber 15, U. Rozner 15, Gem. Kondrajetz 51, Kęczyce, Gem. Zduńska Wola 8.50, Gem. Dąbie 22, Gem. Zyrardow 35, W. Naber 15.

Mit herzlichem Dank Euer verbundener

Eduard Kupsch,

Aleksandrów koło Lodzi Południowa 3.

### Wochenrundschau.

In Korinth haben unlängst einige kurz nach einander folgende Erdbeben stattgefunden. Die Blätter veröffentlichen die Erzählungen eines Einwohners von Neu-Korinth über den Beginn der schrecklichen Erdbebenkatastrophe:

"Ein starkes Betöse, ähnlich einem unterirdischen Donnerrollen, weckte uns aus tiefem Schlafe. Bleichzeitig begannen die Wande des Hauses zu wanken, die Scheiben fielen aus den Fensterrahmen und die Decken sturg-Nur mit einem Semd bekleidet, suchten wir unter einem massiven Torbogen Buflucht. Doch kaum wähnten wir uns dort geborgen, als auch der Torbogen zu wanken begann. Wir flohen daher aus der Stadt. Auf dem Wege sahen wir bereits ein Bild der Zahlreiche Kirchen und Kotels Berwüstung. Der Weg war uns auf Schritt stürzten ein. und Tritt durch Balken, Ziegel und Steine versperrt Aber was noch schlimmer war: an verschiedenen Stellen der Stadt brachen Brande aus, offenbar infolge Platens der Gasröhren. Bon überall hörten wir verzweifelte Silferufe der Verwundeten und Sterbenden, doch konnten wir nicht daran denken, ihnen Silfe zu bringen. da wir unser eigenes Leben retten wollten.

Der Bahnhof von Neu-Korinth sah wie ein Trümmerhaufen aus. Im Hafen warfen die brandenden Wogen ein Schiff gegen das andere, so daß diese oft momentan sanken oder

zumindest schwer beschädigt wurden."

Die letzte Meldung aus Neu-Korinth lautete: "Hilfe, Hilfe, alles verloren." Diese Depesche gab ein Telegraphenbeamter auf, der kurz darauf unter den Trümmern des einstürzenden Telegraphenamtes begraben wurde.

Während des Einsturges der Kasernen

wurden zahlreiche Soldaten getötet.

Große Berheerungen durch eine Wetterkatastrophe sind im Süden der Vereinigten Staaten durch einen Wirbelsturm, der von Wolkenbrüchen begleitet war, auf den Feldern angerichtet worden. Mehrere Ortschaften mußten infolge plötslicher Ueberschwemmung geräumt werden. Telegraphen- und Telephon- leitungen sind vielfach unterbrochen. Un vielen Stellen wurden die Eisenbahndamme stark beschädigt. Ueber etwaige Verluste an Menschenleben sowie über die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nichts bekannt geworden.

In Südpolen sind vor einigen Tagen wiederholt schwarze Regenfälle vorgekommen, und zwar, wie das staattliche meteorologische Institut bekannt gibt, vor allem in Tarnopol und Kolomyja, wobei über Kolomyja

auker den schwarzen Regentropfen auch schwarger Staub niederging. In Baleszeinki murde ein Niederschlag von schokoladenbrauner Farbe wahrgenommen, der den Kurort in kurger Beit mit einer braunen Staubschicht bedeckte. Ueber Lubaczow ging in einer Nacht ein Nieder-Schlag in Form von Alche nieder. Aehnliche Feststellungen wurden auch an anderen Ortschaften gemacht. Allem Unschein nach handelt es sich bei der Erscheinung um Bulkanstaub. Dieser Unsicht ist auch der Rektor des Lemberger Polytechnikums Prof. Dr. Tokarski, der sich nach Untersuchung des Staubes Presse. vertretern gegenüber in diesem Sinne geaußert hat. Der Rektor erklärte, daß dieser Staub sich lange Zeit -- vielleicht monatelang — in der Luft gehalten haben und von Vulkanaus= brüchen herrühren kann, die schon vor längerer Beit in fehr entlegenen Begenden stattgefunden haben. Underseits wird aber auch die Unsicht vertreten, daß es sich um gewöhnlichen Staub handelt, der aus den Erdbebengebieten Bulgariens und Briechenlands stammt.

Einführung der Rull. Ueber Beburt und Lebensgeschichte der Rull hat der französische Gelehrte Jules Michel interessante Mitteillungen gemacht, aus denen sich ergibt, daß die Null durchaus nicht das hohe Alter hat, das man ihr allgemein zuerkennen will. Un der verhängnisvollen Jugend der Rull liegt es auch, daß die Belehrten des Altertums, obwohl sie mit Abschnitten von gehn Jahren ebenso wie wir rechnen konnten, die Dezimal= rechnung nicht verstanden und nicht verwendet haben, und zwar aus dem einfachen Brunde, weil ihnen eben die Null noch nicht bekannt war. Denn so seltsam es auch uns erscheint, so beweist doch die Beschichte, daß die Rull eine neuere Erfindung ist. Und diese Erfindung verdanken wir dem philosophischen Beift der Hindus, die vielleicht infolge der Unregung des chinesischen Handelsgeistes auf den Bedanken kamen, ein Zeichen zu finden, das das Nichts ausdrückt.

Bei hindus und Chinesen findet man bald nach dem 6. Chr. die erste Erwähnung eines runden Schriftzeichen, das dazu bestimmt war, als Ziffer in der Dezimalordnung zu dienen. Bon hier aus ist dann die Rull durch Bermittlung der Araber erst im 11. oder 12.

Jahrhundert zu uns gekommen. Daraus ershellt, daß vor dieser Zeit die Unmöglickeit bestand, ein Dezimalspstam zu ersinden, und es deshalb gar nicht verwunderlich, daß trot den Borteilen, die sich aus der Dezimaleinteislung der Masse ergaben, mehrere Jahrhunderte vergehen mußten, ehe dieses Dezimalspstem eingeführt wurde. Es war im Juhre 1670, als der Astronom Mouton in Lyon den Borteil dieser Rechnungsweise hervorhob, der auch bald allen Gelehrten einleuchtete.

## Quittungen

#### Für die Predigerschule:

Annaheim: F. Hämmerling 8,80 Baluty: F. Jerke 1. T Semionow 2. M. Reich 5. A. Kabian 10. Bydgoszcz: Geschw. R. Hoppe 100. Butow: F. Lehmann 10. A. Kropp 2. Chełm: H. Kamenz 100. Dubeczno: G. Lügmann 15. Krobanosz: F. Freiter 10. Lodz I: J. Strobel 5. M. Judrich 10. M. N. 25. K. Reichelt 2. A. G. Wenske 10. Schw. Fiedrandt 20. W. Dennin 5. Fr. Else Wenske 10. Meubrück: Quednau 20. Pabjanice: A. Grüning 10. M. Dynumel 25. Th. Grüning 3. E. Frank 10. E. Mai 5. M. Proz 5. E. Rosociuska 5. A. Grüning 10. R. Witt 5. Beczniew: Pred. J. Krüger 10. Rozyszcze A. Busch 25. Schembruck: E. Bittner 25. W. Hasowa: Fr. Kling 25. Byrardow: M. Rahn 2. G. Rumminger 4. J. Witt 25. N. N. 3. O. Machel 5.

Besten Dank

A. Stiller, Lodz Sientiewicza 62.

#### Für die Kongrefpolnische Bereinigung

liefen im April ein: Bereinigungskollekten: Gem. Zbuńska-Wila, Nachtrag: J. M. Hübscher 2. P. Kupsch 1,50. Gem. Aleksandrow, Nachtrag 23.

Da die Vereinigungstonferenz vor der Tür ist, bitte ich um die letzten noch ausstehenden Beträge. Da die Kasse Ebbe hat — es ist nichts drin — so bitte ich sehr herzlich und dringend um tleine und große Goben, damit die Brüder am Werse nicht Not leiden! Sonst fann Ende Mai und Anfang Juni nicht mehr ausgezahlt werden. Brüder und Schwestern! Es ist unsere kasse und unser Wers! Wir sind verpflichtet das Wert des Herrn zu treiben und die Rasse zu könster!

Den Gebern ein herzliches "Vergelts der herr"! Allen ein herzlicher Gruß! Euer

G. R. Wenste,

3duństa-ABola, str. poczt. 54.